VERLAGSORT HANNOVER

# Dos Deutsche Mödel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ. JAHRGANG 1940 JANUARHEFT Ich weiß, daß Ihr Euch bemähren merdet! RUDOLF HESS

## Das Jahr der Bewährung

Ein entscheidendes Jahr deutscher Geschichte liegt hinter uns. Unvergänglichen Ruhm heftete Deutschlands Wehrmacht an ihre Fahnen. Der Feldzug der achtzehn Tage, die Front im Westen, die Taten deutscher Flieger und U-Boote ließen die Welt aufhorchen

Nun liegt vor uns ein neues Jahr, das — wie der Führer sagt — neue Opter und neuen Einsatz von uns allen fordern wird, das uns aber auch — des sind wir gewiß — neue Siege bringen wird.

Nie zuvor trat in der Geschichte der Völker eine Nation so geschlossen und einmütig an zum Kampf um die Freiheit. Wir deutschen Mädel und Jungen sind stolz und froh, daß wir diese Zeit deutscher Größe und Hingabe miterieben dürfen

Viel Schweres und Hartes werden die kommenden Monate in sich schließen, aber sie werden keine kleinmütigen und verzagten Menschen finden, denn wir alte, ob jung oder alt, wollen des Führers wert sein

Wit bekennen uns freudig zu den Worten unseres Reichsjugendführers, dem der Führer zum Jahresbeginn seine wiederholte Bitte, als Frei-williger in das deutsche Heer einrücken zu dürfen, genehmigte:

"Jedes Jahr im Leben der deutschen Jugend erhält seine Parole, nach der sich unsere Jugenderbeit richtet. Das Jahr 1940 erkläre ich zum Jahr der Bewährung!

In diesem. Jahr müßt ihr euch tausendisch bewähren. 1939 habt ihr die Ernte geborgen und vieles geleistet, was vor euch noch keine Jugend dieser Welt geleistet hat.

1940 werden neue große Aufgaben an euch herantreten. Bewährt euch in der Erfüllung dieser Aufgaben ihr kämpft dadurch auf eute Weise in diesem Kriege mit und gebt so euren geschichtlichen Beitrag zum Sieg des deutschen Volkes über seine Feindel"

## Die Besten kommen zum Landdienst



in den letzten Jahren hat sich der Landdienst der Hitler-Jugend aus kleinen 
Anlängen zu einer Einrichtung ent 
wickelt, die jährlich viele tausend 
Mädel umtaßt. Aus einer reinen Hillsmaßnahme für die überlastete Bäuerin 
wurde der Mädellanddienst im Laufe 
der Zeit zu einer Laind wirtschaftlichen 
lich ein Ausbildung, die als Vorstufe für sämtliche landwirtschaftlichen 
Berufe anerkannt wird

im letzten Jahre kehrten 30 Prozent der Mädel nach der Ableistung Ihres Landdienstjahres nicht in die Stadt zurück, sondern blieben auf dem Lande. 20 Prozent hiervon ergriffen einen landwirtschaftlichen Beruf, 10 Prozent heirateten und wurden so Siedlerfrau oder Bäuerin.

Da die deutsche Landfrau vor allem jetzt nach der Besetzung des Ostens besonders große Aufgaben zu erfüllen hat, ist es selbstverständlich, daß nur die gesundesten und charakterlich besten Mädel in den Landdienst aufgenommen werden. Eine gründliche Erztliche Untersuchung, ein Führungszeugnis der zuständigen BDM-Führerin und abgeschlossene Schulbildung sind deshalb für die Aufnahme unbedingt erforderlich.

Den Mädeln aber, die sich in ihrer Landdienstzeit bewährt haben, stehen bevorzugt landwirtschaftliche Lehrstellen zur Verfügung. Die tüchtigsten Landdienstmädel können auch Freistellen in den Landfrauenschulen erhalten.

Mädel, meldet euch zum Landdienst! Ihr helft so dem Führer!

# Was wir im JANUAR bringen!

| Das Jahr der Bewährung                       |
|----------------------------------------------|
| Englands Frauen und Mildchen im Kriege       |
| Soldstenbriefe an den BDM                    |
| Aus der Arbeit einer Untergauführerin        |
| So wie im Altreich                           |
| Greße Wäsche für die Soldaten                |
| Mit Fechtmaske und Florett                   |
| Jungmädel, Du mußt etwas Tüchtiges werden    |
| Dom Führer                                   |
| Rolf rlicks oin                              |
| Abschied am Urlauberzug                      |
| Die Zeitung, bitte!                          |
| Musterungsbefehl für Felix                   |
| Damais, als die Jungmädel beim Neubau halten |
| Unsere Bücher                                |

Hauptschefttleiterte: Hilde Munske, Beichsjugendführung, Berlik W 35, Kurfürstenstr. 55 Verlag, Anzeigen- und Vertriebsabtellung: Hannever, Georgetraße 35





er Relchsjugenbführer hat bas Jahr 1940 für bie beutiche Jugenb jum Jahr ber Beswährung erklärt. Reue große Aufgaben werben in blejem

Jahre zu erfüllen fein. Sie werden eine bereite Jugend finden, denn in fahrelanger zielbewußter Arbeit find die Jungen und Mädel überall in Stadt und
Land politisch erzogen worden. So weiß heute auch das jüngste Mädel in unseren
Reigen, daß dieser Krieg, der Deutschland aufgezwungen wurde, der Kampf
um seine endgültige Freiheit ift.

Mile Krafte bes beutschen Boltes muffen eingeset werben, um dieses Ziel zu erreichen. Daran wollen und werben wir benten, gleich, ob wir in Beruf, Schule ober Elternhaus unfere Pflicht zu erfüllen haben.

Wir wissen, daß es in diesem Kriege sehr auf die Helmat antommt. Unsere Soldaten find zu allen Zeiten unbesiegbar gewesen. Daß es zu einem Rovember 1918 tam, sag am Bersagen der Heimat. Diese Heimat wurde zum größten Teil von den Frauen und der Jugend gebisbet. Tanslende und aber Tausende von Frauen und Jugendlichen haben in jenen Jahren die schwerften Opfer gebracht.

Biele Frauen Randen aber auch hilflos einem neuen Leben gegenüber. Sie, die bisher behütet und umforgt waren, muhten nun, als ihre Manner an ber Front tämpften, bas Schicial ihrer Familie selbft leiten. Millionen von Frauen, die noch wie einen Beruf gefannt hatten, mußten einen Beruf ergreifen unter viel schwierigeren sozialpolitischen Bedingungen als heute und nicht nur einen Beruf schlechthin, sondern oft schwere Fabritund Landarbeit. Die Jugend, deren Bäter und Lehrer draufen waren, vers wahrlofte auf der Strafe.

Sente ift das beutiche Bolt burch die nationalfazialistischen Augrischung gegen alle Zersehung nub Angrisse gestelt. Wie anders hingegen sieht es in England und Frankreich aus! Wenn untängit französische Zeitungen schrieben, das ihnen eine Sitler-Jugend sehle, wenn englische Frauen und Mädchen ihren Einstag auf solbatischem Gebiet, in Parabes aufstellungen und modischen Dingen sehen, muß es um die Zufunft dieser Bölter traurig bestellt sein.

In ber Hitler-Jugend fieht eine Dillionengemeinschaft, die in den Feindstaaten nicht ihresgleichen besitzt; benn hier ist die Jugend in teiner Hinsicht planmäßig und finnvoll erjast. Jene Berbindung aber, die England mit der Parole von der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichteit aller Menschen über den Pjadfinderbund unter seiner Jugend und unter der Jugend der Welt herstellen wollte, ist restlos zerbrochen und zerstört. Mohl liegt eine schwere Arbelt vor uns, benn die Führerschaft der Hitter-Jugend steht an der Front; aber wir wissen, daß die Aufgaben, die wir als Jugend in diesem Krieg übertragen befommen, von jeder Führerin, von jedem Mädel und Jungmädel gewissenhaft erfüllt werden.

Die Führerinnenschaft bes BDM., die ben Mädelbund niemals als Selbstzwed gesehen hat, sondern sich immer hineingestellt hat in die Gemeinschaft der Jugend, ist bereit, heute mit den jungen Führern der Hiller-Jugend die Berantswortung für die Erzlehung und Ertücktigung der gesamten Jugend zu übernehmen.

So wird diefer Krieg, in dem am Westwall neben den Soldaten des Saargebietes und Rheinlandes die Ticoler, Subetendeutichen, Karniner und Okpreußen stehen, der Welt beweisen, daß die Gemeinschaft des deutschen Boltes unzerstörbar geworden ist.

Wir Rabel und Jungen wollen in diesem Krieg bas tun, was wir nur eben zu tun vermögen trot aller außeren Schwierigsseiten. Unsere Heime sind beschlagnahmt, unsere Turnhallen belegt, unser Dienst wird nicht immer regelmätig durchzusühren sein, aber wenn die Frontsoldaten zurückehren, wollen wir ihnen sagen lönnen: Hier fieht die Jugend Deutschlands, die euer und eures Kampses wert ist.

Jutta Rüdiger.



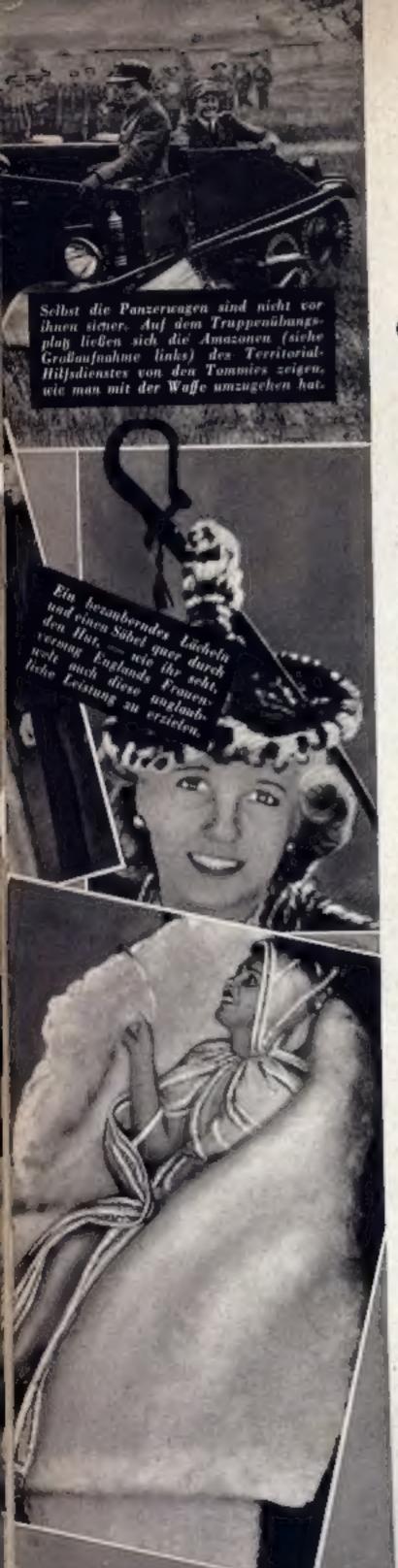

Wie Mädel in Deutschland sehen unsere Ausgabe nicht in soldatischem Spiel und modischen Tacheiten, sondern in fleißiger und unermüdlicher Rebeit — sei es im Beruf, in der Inmilie oder im nationalsozia-listischen Müdelbund. Stark und einsahrendig wolten wir in der Gemeinschaft unseres Volkes stehen!

# Goldatenbriefe an den Bom

Täglich tommen auf ben Felbpoftsammelftellen Badden und Batete an, ble auf bem roten Alebezetiel die Kennzeichnung tragen: Liebesgabe ben Bundes Deutscher Madel. Sie alle erzählen davon, daß wir Räbel seit Ariegsbeginn unermüdlich tausend Kleinigkeiten, Bücher, Zeltschriften, Jigaretten und Sußigkeiten zusammengetragen haben. Unseren Soldaten braugen an der Front, die sonft in einer fleineren oder größeren Stadt unseres heimatgaues in Garnison ftanden, wollen wir mit unseren Padchen eine kleine Freude bereiten. Wir wollen ihnen zeigen, wie seft wir in Gedanten mit ihnen verbunden find.

Unglaublich erfinderlich haben fich Mabel und Jungmadel gezeigt, wenn es hieb, zu benfen und zu überlegen, damit das Padchen noch netter, die Ueberraschung noch größer wurde. Mit Stolz und Freude sollen die Empfänger immer wieder an die Beimat benten tonnen. In diesen oft unscheinbaren Meuherlichkeiten sollen fie sehen, bah das geschützte "Hinterland" fest zu ihnen steht und in dem Kampf, der alle erfast, sich wie und nimmer unterfriegen läßt.

Die Briefe aber, die ihren Beg zwischen ben beiden Fronien geben, find mehr als ein paar Zellen, die den Gaben ber Form halber beigefügt werden. Wir seben die Jungmadel vor uns, wie fie über den weihen Bogen gebeugt mit groben Buchstaben die Borte malen, die zuerft oft solches Ropfzerbrechen tofteten. Sie sollen boch besonders viel sagen

"Lieber Frontfoldat! Wir haben jest Beimabend, und unfere Gedanten fliegen ju Euch an die Front. Hoffentlich machen Dir unfere fleinen Gaben eine Freude. Meine Mutter hat die Badereien felbst gemacht. Einen Teil bavon hat ber Bater bekommen, die anderen fchide ich Dir . . ."

Besonders icon aber wird der Seimabend, wenn die Führerin ben aufhorchenden Mäbeln ein Antwortichreiben vorlesen tann, bas eben eingetroffen ift. Bieileicht eines, wie es ein unbefannter Goldat Tiroler Räbeln ichidte:

"Ihr lieben Jungmabel! Eure lieben Gruje Jowie die Guhigkeiten und Zigaretten mit Freuden erhalten. Gehr vielen Dant bafür. Es freut uns immer recht herzlich, wenn wir aus det heimat Gruhe bekommen. Seib recht fleißig und haltet fest zusammen, daß Ihr einmal recht tuchtige, gute deutsche Frauen werdet. herzliche Gruhe von der Front und heit hitlert Euer Peter Rom."

Das Badden eines pommerichen Jungmabels bat eine ihr unbefannte Rompanie braufen an ber Front erreicht. Der Gefreite Wolfgang Pfigner antwortete nun für alle felne Rameraden:

"Du hattest nur einmal selber bei der Berteilung babei sein mussen. Unser hauptfeldwebel sas Deinem netten Brief vor. Ich tann nur sagen, alle Achtung! Wenn
ber Geist, ber aus Deinem Brief spricht, bei dem ganzen Bolt so ist, dann braucht
uns Soldaten nicht bange zu sein, daß wir ber Heimat entfrembet werden oder daß
es einmal der Fall sein wird, daß die Heimat das große Opfer der Front nicht mehr
versteht. Und wir sind stolz, daß auch Ihr jungen Räbel Euch freudig in den Dienst
ber Boltsgemeinschaft stellt."

Mit herzlichen Borien, die ehrliche Freude und Anerkennung unferer Arbeit gegenüber ausbruden, bedantt fich ein Oberleutnant im Namen feiner Manner für die Kelbpofipadchen bes BDR.:

"Lieber Ruffteiner BDR.! Geftern find Eure Liebesgabenpalete wohlbehalten bei uns eingetroffen. Wir haben fie gleich mit großer Freude verleilt. Dabei mußte ich auch einige von Euren fabelhaft ichmedenden Juderln toften. Ich fühle mich baher perfonlich verpflichtet, Euch recht berglich zu banten. Ich freue mich ganz besonders, bag ich nicht nur im Frieden manchmal dienstlich mit bem BDR. zusammen

arbeiten konnie, sondern auch jest, wo wir an der äußeren Front fiehen, mit Euch und Ihr mit uns Berbindung haltet.

Wir wissen, daß die gesamte Wehrmacht, die an der Front steht und dafür bürgt, daß kein Gegner der Welt semals wieder Deutschland unterkriegen kann, von allen geltebt und geachtet ist. Wie ist doch aber diese, man kann sagen, petsönliche Berbundenheit, die mir mit Euch haben, noch viel mehr!

Wir alle find ftolz auf Euch, und mir werden dafür sorgen, daß Ihr es auch jederzeit auf uns sein tonnt. Euch allen alles Gute und nochmals besten Dant!

> Branbner, Oberleutnant und Abjutant."

Roch ein Brief wird von ben Tiroler Mädeln wie ein wertvolles Dolument gehütet. Der Kommandenr eines Gebirgsjägerbataillans schreibt barin ber Untergauführerin von Kusstein;

"Liebe Untergauführerin! Rach längerer Baufe erhielten wir gestern an unserem neuen Berwendungsort wieder Feldpost und dabei ju unserer aufrichtigen Freude elwa 150 Liebesgabenpädchen des Kuffteiner BDM.

Es ift ichabe, bag Sie und Ihre Mabel ben Jubel nicht miterleben tonnten, ben biefe Liebesgabenfendungen auslöften.

Ich barf Ihnen aufrichtig für alle Zeichen ber Liebe und Anhänglichkelt unferer Mädel banten. Es ift unendelich viel wezt, daß auch ber lette Jäger aus biefem Zeichen erfennt, bah in ber beimat eine festgefügte, im Gebanten an unferen Führer geeinte innere Fromi fteht.

Wir Alteren, bie wir bas bittere Jahr 1918 erlebt haben, miffen mohl am beften, mas bies bebeutet.

Ihnen, liebe Untergauführerin, möchte ich besonders für Ihren warmherzigen Brief und die Uebersendung des netten Bilbes danten. Grühen Gie bitte Ihre tapferen Mäbel von mir und meinen Jägern sehr herzlich und übermitteln Gie ihnen unseren aufrichtigen Dank.

Wenn Sie mit ihnen sprechen, dann geben Sie ben Mabeln zur neuen Arbeit bas lette Wort Ihres Briefes mit auf ben Weg: "Wenn wir alle zusammenstehen, tann das Schidsal nie zu hart werden. Wit haben ja starte Herzen und den Führer!" Darin liegt wohl der tiefe Sinn unseres Kampfes.

Heil Hitler! Ihr Dertel (e. h.)."

Roch ungählige solcher Briefe, die von allen Teilen der Front auch in den letzten Wintel des Großdeutschen Reiches gegangen sind, liegen jest dei unseren Mädeln. Immer aber ist es dasselbe, was aus ihnen spricht: herzlicher Dant, sestes Zusammenstehen und persönliche Berbundenheit. Sie alle tragen mit dazu bet, die beiden Fronten, hier drinnen in der Heimat und draußen par dem Feind, zu sestnüpsen.

# AUS DER ARBEIT EINER UNTERGAUFÜHRERIN



Wesentliche und verentwortliche Arbeit in der Millionenorganisation der deutschen Jugend hat die Untergauführerin zu leisten.



Für eine enge Verbindung zwischen dem BDM. und den Betrieben sorgt neben der Betriebsjugendwartin die Untergauführerin.



lhre besondere Sorgfalt gilt der Schulung des Führerinnennachwuchses, der in Anwärterinnenlagern zusammengefaßt wird



Störkster Wert wirdauf die Zusammenarbeit mit dem
Elternhaus gelegt
Die Elternspreckstunden finden
großen Zuspruch.

Gemeinsam mit den Führern der HJ. wird die Arbeit geleistet, die der Erziehung und Ertücktigung der deutschen Jugend gilt.

Sie muß immer selbss dabei sein, sei es beim Sammeln, sei es beim Sport- und Heimabend, auf Fahrt und im Lager.



Bezonders ang ist die Verbindung zu allen Stellen der Partei, so auch zur NSV., denn oft wird die Hilfe des BDM, gebraucht



# Ho wie im Altreich

Unermüblich und voller Gifer find bie Rabel in ben Stabten und fleinen Dorfern im Protettorat Bohmen und Rahren an die Arbeit gegangen. Schon Jahre juvor haben fie den Blid ins Reich gewandt; nun wurde ihnen auch unfere Arbeit hier zum Rahftab und jum Ziel für ihr eigenes Schaffen. Wir find einmal bet ihnen unten gewesen und haben gesehen, was fie in diefer furgen Zeit geleistet haben,

Als wir in Prag auf ber Karlsbrude ftanben, als wir bie Molbau fliefen saben und oben im ersten leichten Rebel die stolzen Innen bes Seadichin stanben, als uns in schwalen Strafen gieblige Patrizierhäuser und verschwiegene Marchenbrunnen grüßten, haben wir ben deutschen Atem dieses Landes gespürt.



Er fam burch Jahrzehnte ju uns, bie er mit feiner Rraft überbrudt batte . . .. Und bann haben wir ihn wiebergefunden, in allen Stabten und Dorfern, burd bie uns unfer Weg geführt bat, in ben Burgen, Die über ben Strafen ftanben, und bor allem, jung, lebenbig und unbezwingbar in ben Mabeln unb Jung. mabeln überall in Bohmen und Dahren. Frei und offen burfen fle fich mun gu ihrem Deutschtum befennen, und mit bem unnachgiebigen Gleif aller, bie bisber jenfelts ber Grengen warten mußten, find fie jest als junge Rationals fogialiftinnen an ihre Arbeit gegangen. Samtliche Mufgabengebiete, fo wie mir fie une auch im Altreid erichloffen baben, find im Broteftorat aufgegriffen morben. Mannigfaltige Erlebniffe und Ginbrude, die noch lange haften bleiben merben, haben wir von unferer Fahrt mit beimgenommen. Rur weniges bavon mag ein Bild fener fleißigen Arbeit von Dadeln und Jungmabeln in Bohmen und Magren geben.

Es ift in einem fleinen beutichen Dorf, in ber Rabe von DIm üt. Gine ichmale Strafe führt gerabewegs auf bas erfte Madellandbienftlager hier unten zu. In

einem abseits gelegenen Gebäubeteil der großen Dorse schen Dorse schalle wurde es errächtet. Es ist wie überall — in einem der vielen hundert Randblenstlager im Altreich. Hell und gepflegt ist der große Tagesraum, breite Bücherregale ziehen sich an den Ränden des Lese



simmers entlang. Fröhlich bunte Garbinen, Deden, Krüge mit Tannengrun und Kiffen in gemütlichen Eden schaffen aus bem Lager ein heim, in dem man fich gern zu hause fühlt.

Mus allen Teilen bes Protettorates find die Mädel zusammengetommen; es find Bauerntöchter, Bertäuferinnen und Schülerinnen. Manche von ihnen tragen Ramen von bestem deutschen Klang. Jahrbunderte hindurch sigen ihre Familien ichon hier auf altbeutschem Boben in Böhmen und Mähren, Offiziere, Feldherten und Staatsmänner sind ihre Borfahren gewesen.

Sehr lebhaft und mit vieler Freude erjählen bie Mäbel von ihrem Tagewerk. Juerft hatten es die Bauern kaum glauben wollen, daß ihnen in ihrem Keinen Dorf geholfen werben follte.

Run haben fie fic foon alle recht gut in



ihrer Arbeit, in alle Silfe, die fie im Saus und in den Ställen leiften, eins gefunden. Rur die drei, vier tichechichen Bauern des Dorfes stehen immer wieder staunend vor ihnen, vor dieser Einrichtung des deutschen Staates, in der junge Deutsche freiwillig deutschen Bauern in ihrem Lagewert zur Seite geben.

Durch die abendlich buntlen Straßen von Olmüt geben wir, durch viele winklige tleine Gabchen auf den großen Ban der beutschen Schule zu. Ein freundlicher, heller Raum nimmt uns auf. Stuhl an Stuhl ist in dichtem Halbtreis gestellt, und alles ist voller Jungmädel, die hier für dieses Wochenende aus Olmitz und den Dörsern im Umtreis zu einer Führerinnenschulung zusammengetommen sind. Tadellos vorschriftsmäßig eingekleidet sind sie.

Bente haben sie sich einen lustigen Beimnachmittag porgenommen, bas heißt, fle
wollen an diesem Beisplel erfahren, wie
ste ihre Jungmädel draußen zu fröhlichen
Stunden zusammensassen tönnen. Eine Ritarbeiterin der Unterganführerin, eine junge Lehrerin hier an der deutschen Schule, hat den Wilhelm Buich aufgeichlagen und lieft nun eine dieser netten Geschichten, an benen besonders die Jungmädel später viel Freude haben werden. Es ist ein wunderschöner alter Band, den ste da auf dem Schoft hält, wie sie uns später erzählt, ein lieber Familienbesig, ein Schag des deutschen Humors, der thnen auch in vergangenen schweren Jeiten über manche bittere Stunde himweggeholsen hat.

Dagmifchen fernen ble Jungmabel ber gnugte Lieber, fie zeigen uns ihre beimatlichen Tange, fingen eine nette Dielobie aus bem Dimilger Rreis, ihrer Beimat: "S's mar amoal a chones Dlaiblt . . . Gemeinfam geben mir bann über ben iconen Martiplat jum beutiden Raffeer haus, bas bon jeber ber Mittelpunft bes beutiden Lebens bier gemefen ift. Die Mabel wollen uns boch noch pon ihrer Grobiahrt in biefem Commer ergablen. Co, als ob es geftern gewejen mare, fprechen fte banon, Doch oben an bie beutiche Oftfeefufte bat fie fle geführt. Gin unbeichreibliches Erlebnis it es ihnen gemejen, bie Schonheit biefer nord. beutiden Lanbicaft tennengulernen und immer wieber in allem ble Starte und bie Rruft Grofbeutichlambe gu fpuren, gu bem fie nun auch gehören. -

"Rein, ihr dürft morgen noch nicht so frilh wegfahren, ihr müht noch mit uns Sport machen. Wir wollen boch alles kennenlernen, was ihr im Altreich schon seit Jahren übt." So haben uns am lehten Abend die Mäbel von Iglau bestürmt. hindernisse gabe es nicht, ste bestämen sogar schulfreit Und tatsächlich — so wurde es dann auch.

Alle Klaffen im Madele und Jungmabelalter murben für eine Stunde pormittags beurlaubt. Geftopft voll war die große Turnhalle

Dann beginnt eine frohliche Symnaftitftunbel Ein leichter Lauf, icon zwischenburch einmal ein fleiner, bann ein ichwererer Sprung, grobe weite Schwunge. ... Mit einer taum glaublichen Auffaffungsgabe nehmen die Mabel allen an,



tonnen sofort mit gang natürlicher Sicherbeit die richtige, schwungvolle Bewegung von ber ichlechten gefünstelten untericheiben. Biele von ihnen tragen bereits bas BDM.-Leistungsabzeichen.

Schon im nöchsten Jahr wollen die Iglauer Mödel — so wie fie es uns auch in Pilsen, in Prag, in Brünn und in Mährisch-Oftrau gelagt haben — mit bei den Sportveranstaltungen des BDR, im Altreich dabei sein. Dabei wollen sie nicht schlecht abschneiben. Und da sie in der Zwischenzeit bestimmt alle recht siestig sein werden, wollen wir es ihnen auch wlinschen.



Im Obergan Ganepfalz entftanben bie erften Bafch und Flidftuben ben BDR. für bie Golbaten, hente finden wir fie fiberall im Reich, me fie benötigt werben.

Ia, bas müssen wir schon gestehen: wenn Mutter Wasching hatte, fanden wir es alles anders als lustig, wenn wir helfen muhten. Wir hätten uns allesamt nie vorgestellt, daß wir einmal mit solcher Begeisterung am Waschsaftehen würden.

Aber ba ift vor ein paar Wochen die Anfrage an unjere Gruppe getommen, ob wir nicht für die Golbaten walchen tonnten. Berfteht fich, bag wir febr freu-



big "ja" fagten und fehr ftolg barauf maren, unferen Golbaten belfen ju bürfen.

Imar war es gar nicht gang einfach, eine geeignete Walchtuche ausfindig zu machen, aber schliehlich befamen wir boch die Jentralwalchfüche eines Wohnblods zugewiesen und konnten uns dort hauslich einrichten.

Unfere "Rundschaft" ließ auch nicht auf fich warten, und wir hatten nun breimal in ber Woche mächtig zu tun, um bie von ben Golbaten gebrachte Wäsche zunächt zu sortieren, dann einzuweichen, vorzubürften, zu lochen und zu waschen, bis sie wleder blühweiß geworden war.

Wenn wir nicht gang moberne Baid.

majdinen, Waschmangeln und vor allem eine vorbildliche Trodenanlage hätten, würden wir es vielleicht gar nicht schafsen.

hemben und Drillichzeug werden nach bem Mangeln nachgebügelt, während fich andere Räbel bereits mit Fliden und Stopfen beschäftigen, Seife, Stopfgarn und Flidlappen werben von ben Solbaten zur Berfügung gestellt.

Das alles hört fich fo einsach an, aber ihr solltet nur einmal die Löcher in ben Soldatensoden sebent Mit zwei Sänden tann man durchsahren, und es bliebe Plat für eine britte, wenn man die hatte.



Aber bas hilft ja nun alles nichtst Unfere Solbaten brauchen ganze Soden, und fo fucht fich benn fede von uns einen Strumpf und gleht fich in ihren Wintel zurlid.

Die einen schnoiben sorgiam bie Fasern an ben Ranbern ab, bie anbern
spannen Faben von einer Rante gur
anbern, und wieber anbere trennen seufzend bas wieber auf, was die ungeschickten Goldatenhanbe mit Mühr und Rot
und melft mit illa ober grünen Faben zusammengezogen haben.

Es gibt aber auch Löcher, bei benen ber befte Wille und die größte Stopfnadel nuglos findt Die Stopftugel fällt ftandig hindurch, und die Stellen, die fruher



ichon einmal eine mitleidige Geele ausbesserte, sind durch das Waschen steif wie ein Brett. Da hilft nur die Schere. Rasch wird der zerlöcherte Fuh abgeschnitten, und eine non unseren Stricklünftlerinnen fast die Maschen der Beinlänge auf, und mit Hilfs von Nabeln und Wolle ersteht ein neuer Fuß. So allmähltch betommen wir richtig Abung auf Diesem Gebiet.

Wenn wir so einen ganzen Morgen lang eifrig ftopsen und ftriden, gibt es schon manch ein sertiges Stüd. Eigentlich ift es auch gar nicht so langweilig. In manchem Strumps fteben noch Name und Regimentsnummer seines Besitzers. Jede tann sich dann ausdenten, welche Erleb-



niffe "ihr Goldat wohl gehabt haben mag"!

Besonders die Flatbatterie, für die wir maschen, ift ein treuer Kunde von uns geworden. Ständig erhalten wir riesige Berge, die wieder in Ordnung gebracht werden mussen. Dafür haben wir nun fürzlich ein gereimtes plesstrophiges Dankschreiben bekommen, in dem es beist:

"So nehmt benn unfern Dant entgegen, Befeltigt weiter unfern Schmus. Wir bieten euch ja gern bagegen Recht wohlgemeinten Fliegerichus."

Mer wollte ein fo großgligiges Angebot wohl ablehnen?

Eine Dündener Bührerin.

# Nit FECHTMASKE und forest



Richt nur im peattischen Ginjagbienst, beim Rochen, Wäschewaschen und Strümpseitopsen für die Goldaten wollen wir Rädel uns jeht im Arieg beweisen. Wir wissen, daß frobe gesunde Sportstunden und ernites sportliches Training gleich wichtig und gleich notwendig find. Go send auch jeht auf dem Neicholportsselb ein Behrgang für die Reicholeistungsgruppe Fechten statt, an dem Rädel aus dem ganzen Reich teilnahmen.



tannten ungarischen Fechtmeisters hollos, der auch die deutsche Mannschaft zur Olympiade porbereitet hat, werden die Mädel in alle Clemente der Fechttunst eingeführt. Eben hat ihnen ber Melster eine neue Attion gezeigt, einen

geraden Stof als Angriff, der mit einem Fintnachstoh abgewehrt werden muh. Unermädlich wird jeht an dieser neuen Aufgabe geübt, bet anderen beobachtet, ners bessert und wieder

gefibt. Während einer furzen Arbeitspause erzählen uns die Mädel dann frisch und strahlend von ihrem Training. Berlangt doch gerade der Fechtsport in außersordentlich hohem Mahe Ausbauer und Jähigkeit in der Grundschule, bevor auch nur die kleinsten Erfolge erzielt werden können. Eine wie schöne Sportart aber das Florettsechten gerade für die Mädel ist, zeigt uns schon ein kurzes Zuschauen. Geistesgegenwart, Gewandtheit und kraffe



Körperbeherrichung werden da verlangt, die der natürlichen Anmut des Mädels sehr enigegensommen.

Die praftische Arbeit bes Lehrganges wird unterbaut in theoretischen Arbeitssgemeinschaften. Die Rampfregeln werben besprochen, und ein Sportarzt behandelt Trainingsfragen, zwedmäßige Massage, richtige Ernährung. Daneben werben im Lehrgang aber auch andere Sportarten betrieben, vor allem Schwimmen, und mit besonderer Freude wird abends mustziert.

Jebe Minute hier im Kursus wird ausgenuht, will doch jede einzelne aus diesen acht Tagen sportlicher Arbeit möglichst viel mit nach Hause nehmen.



Bis vor die Tür des Fechisaales auf dem Reichssportfeld hört man den hele len Schlag der Florette und die schnellen Kommandon den Fechtmeistern. Paarweise stehen sich die Mä-

bel in dem hellen Saal gegenüber, die zwanzig besten BDR-Fechierinnen aus dem ganzen Reich, die auf Grund ihrer Leistungen bet den letten Deutschen Jugendmeisterschaften in die Reichsleistungsgruppe berusen wurden und hier nun zu ihrem ersten Lehrgang zusammengekommen sind.

Jeben Bor- und Rachmittag fteben zweleinhalb Stunden praftifche Arbeit auf bem Programm. Unter Leitung bes be-





Der dem Großdeutschen Reich Adolf Hitlers aufgezwungene Kampf erfordert nicht nur den Einsatz der Männer als Soldaten und Arbeiter, sondern vor allem auch die Hingabe der Helmat und damit der ganzen Jugend an die uns Deutschen von jeher heilige Pflicht. Alle Jungen, alle Mädchen können in der Hitler-Jugend zur Verteidigung des Reiches beitragen und den Sieg miterringen, der das Leben unseres Volkes krönen wird. Bewährt Euch vor der Nachweit, bewährt Euch vor Euch selbst, bewährt Euch vor dem Führer, der Euch seinen Namen gab!

# Jungmädel, du müßt Amorb Lügligab warden

Bon Bije Baumler, Inugmabelteferentin ber MIS.

Jungmabel, vier Jahre haft bu bereits in einer Gemeinichaft, in beiner Jungmäbelichaft, gestanden. Du haßt gelernt, bich biefer Gemeinichaft zu unterstellen, ihr zu gehorchen und ihr mit beinem ganzen Bergen und mit beinem Willen zu dienen.

Du weißt heute, bat bein und beiner Kamerabinnen Einfat notwendig war, damit beine Jungmibelschaft fo wurde wie fie heute ift.

Wöchentlicher Dienft, all die Beime und Sportnachmittage, die Jahrten, die Lager, Uppelle, der besondere Einfag beiner Jungmadelichaft für bas Binterhilfswert forderten immer non neuem beine Freude und beinen Arbeitswillen. Um Ende

eines jeden Sahres Rand bie immer beffere und größere Leiftung beiner Jungmabelicaft. Rur ble Tellnahme an einer eintägigen Fabet ermöglichte bir bie Teilnahme au einer größeren Gabrt. Mie Dem Heinen Spott. wetttampf im Lager murbe bas Gruppenfportfeit. Ein paar Lite. ber, bie bu tannteft, muchien ju tinem immer reicheren Lie berichat an, Mus bem fleinen Siegreifiptel geftaltetet ihr ein groges Spiel. Muf jebem Elternabend gab beine Junamabelicaft. neut ben Beweis, daß fie in ihrem Billen, etwas ju leiften, ein Silld porangelommen wat.

Diefen Willen aux Arbeit und jux Reiftung gift es nun, im Alltag ju beweifen.

Bor bir fteht bie im Sinbita auf ben

ber Berufsmahl: Bas willft bu merben?

Der Staat forbert trop des Arieges auch pon dir eine mohl überlegte Berufsmahl und eine lorgiättige und abgeschlossene Berufsausbildung. Er hat, wie auf allen anderen Gebieten unseren täglichen Lebens, auch hier alle Boraussehungen dazu geschaffen. Richt die ungelernte Arbeit — wie sie der schulentlassenen Imgend während des Weltfrieges empsohlen wurde — sondern die gelernte Arbeit wollen wir.

Dir find nach wie vor alle Didglichteiten gegeben, beinen Sahigteiten und Anlagen entfprechend, eine Arbeit zu erlernen. Du follft fpater in beinem Jach etwas tonnen lebenswichtige Aufgabe ju erfüllen haben. Es ift felbitverftanblich, bag bu beine Begabung und Reigung im Sinblid auf biefe Berufe befonbers forgfältig prufft.

Deine Kröfte werben in ber Land und hauswirticaft, in mehrwichtigen Betrieben und Einrichtungen, in allen pflegerifchen, sozialen und erzieherischen Berufen bringenb gebraucht. hingu tommt,
bag aben im Often viele neue Betättegungsfelber und Arbeitsmöglichleiten gegeben find.

Es muß bich ftolg und froh machen, ju wiffen, bag beine Arafte in bem Lebenstompf unferen beutiden Boltes gebraucht werben, bag man auf beinen Einfah wartet, bag es auf bein Können in biefem

großen Ringen mit antommt. Gang gleichgültig ist es babel, wa du beine helfenden Hände einsehen wirst, ab in einen Bammhof, in einem Betrieb aber einer großen Fubrit. Wesentlich ist, wie du delne Arbeit versehen wirst.

Du wirft nun in menigen Wochen beinen ersten Schritt in bas Beruselebentun. Wenn du an beinem neuen jelbstgewählten Play stehft, bann wirft du baran benten, wie sehr es barauf ausommt, bah seder voll und gang seine Pflicht tut.

Ram es in beiner Jungmabelichaft bisber auf Billen, Stes

tigteit und Arbeitseifer an, so forbert bie große Arbeitsgemeinschaft ben beutschen Bolfes, in die du eingegliedert werden willft, bein frendigen Betennints zu Arbeit, Beruf und Leiftung.

# Dem führer

Wenn ich nur zweisle, tret' ich vor dein Bild, Dein Auge fagt mir, was allein uns gilt. So manche Stunde sprech ich wohl mit dir, Als wärst du nah und wüßtest nun von mir. Wo immer einer still wird vor der Cat, Er kommt zu dir, du bester Kamerad. In deinem Antist steht es ernst und rein, was es bedeutet, Deutschlands Sohn zu sein.

fierybert Rengel

und an einem verantwortungsvollen Plat etwas leiften und ichaffen. Das verpflichtet bicht

Mlen Bernfemöglichteiten voran fteben bie Bernfe, bie mahrend bes Rrieges eine

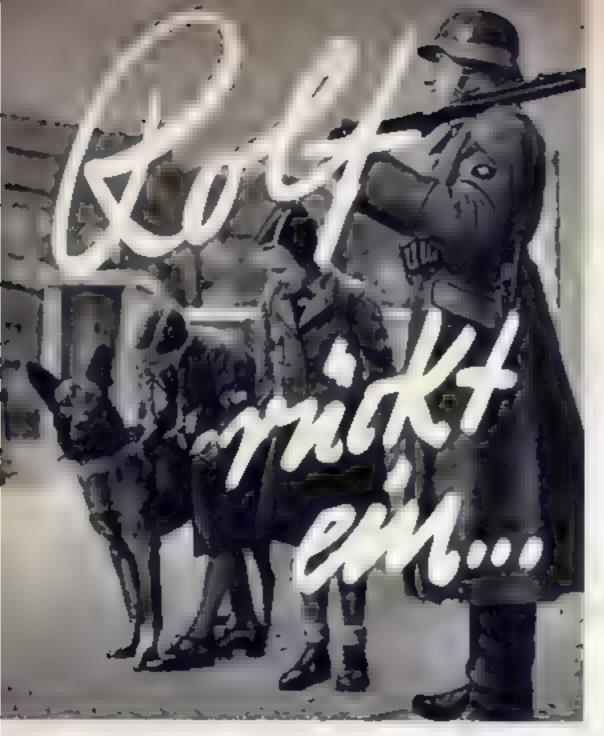

bem fleinen Fraulein hin?" — "Gestellungs-besehl", heide machte ein dienstliches Gesicht und wies ihren Brief vor. "Ach so, bann tönnt ihr passieren. Rechter Geitenslügel, Eingang C."

Rach einigem Suchen fand heide bann auch bas Burs, in dem Rolf aufgenommen wurde. Es ging alles gang arbnungsmäßig vor fich, und heibe war fehr kolz als ber Solbat, der Rolf an die Leine nahm, anertennend fagte: "Ein schogen ift er auch."

"Bleibt Rolf nun ganz bet Ihnen?", fragte Heibe. Der Goldat schielte ben Kopl. "Ich bringe ihn nur in ben Zwinger. Morgen fommt ber neue Lebrgang, ba befommt Rolf bann feinen richtigen Herrn." Helde war entläuicht. Ihr hatte bie Art gefallen,

bann fiehst du gleich einmal, was ein Kriegshund alles tonnen muß."

"Ganz groh!" Beibe strahlte, als fie burch die langen Gange und über die vielen Treppen ber Raserne in den hof hinunterftieg. Da waren sie dann, die angehenden Ariegshunde: Schäfethunde wie Rolf, Doggen und Jagdhunde und auch solche, deren Rasse man nicht ohne weiteres seitstellen konnte.

Aber fie alle übten wie beim Exergieten

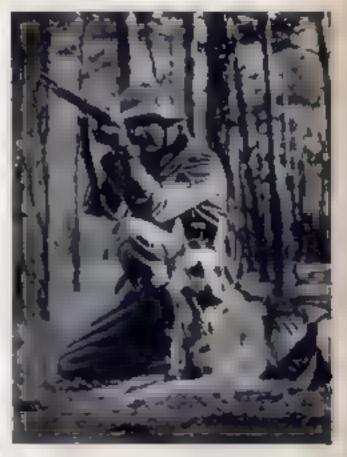

the stört as nicht mehr, wenn das Gewehr knallt; denn ar ist daran gewöhnt worden

genau die gleichen Bewegungen, "Bet Fuh" und "Sth", — immer wieder . . .

Es mar eine Freude, ju feben, wie bie

Sunde bie icarfften Wenbungen ihrer

Berren geichmeibig mitmachten, und wie

fie - bums - ftillfagen, fobalb ber Be-

"Stehlt du, Rolf", fagte Beibe, "fo libft bu nun morgen auch." Rolf legte ben Ropf

ehl tam.



Natürlich muß ein Kriegehund auch klettern können, und sei es über die höchste Vand.

Es tam natürlich gar nicht in Frage, bah Bater den Rolf mit in ble Raferne nahm, bevor er ins Geschaft ging, Schliehlich war Rolf Heldes Hund, und fie allein wollte ihn fortbringen — ju den Soldaten

Ia, mirtlich, ber Schäferhund Rolf follte Artegehund werden, und heibe war bei biefer Auslicht nicht wenig aufgeregt, Roch einmal probte fie alles mit ihm, was er je gelernt hatte: "Sig" und "Laut" und "Liegen laffen" und "Rimm's" und "Bet Juft geben".

Dann hatte fie fich ben Rolf vorgenommen und ihn gepuht und gebürftet, bis
fein glattes Fell spiegelblant war und ex,
ber sonft so geduldig war, sich mit lelsem
Anuren mistilligend umsah, ab sie denn
noch immer nicht settly set. Schliehlich
machte sie sich mit Schuhtzem und Sibal
auch noch an dem Halvband zu schaffen,
die Mutter lachend meinte: "Run gehischen, sauberer fann es bei den Soldaten
auch nicht sein."

Aber Heide fand immer wieder etwas zu richten und zu kramen. Rolf mußte boch noch eiwas zu fressen bekommen. Was sollten sie bei ben Goldaten benken, menn er halb verhungert bort ankäme. Und bann wollte sie auch noch einwol mit ihm durch den Garten laufen . . . und . . . und . . .

Aber zulest tam ber Augenbild, in bem jich wirlich nichts mehr zu tun fand, und der, in dem Mutter dem Rolf noch einmai das Fell flopfte: "Ra — benn mach's gut", und sogar det, in dem Heibe vor dem hoben Tor stand, das zum Rasernenhof gehörte.

"Salt!", hieß es lachend auf ber Wachiftube, "wo will benn ber große hund mit wie ber Solbat Ralfs Leine genommen hatte, und auch, daß er nicht gleich angefangen hatte, den hund zu klopfen und zu ftreicheln. Rolf mochte das nicht bei fremden Meuschen, obwohl er es nicht zeigen durfte. Der Soldat hier verftand das, ob aber der neue Hetr auch so gut zu ihm sein würde? Der andere schien heides Gedanken zu erraten. Du braucht dir gar seine Sorgen zu machen", sagte er, "die hunde sind alle sehr gern hier.

Wenn bu magh, tomm' boch mal mit mir in ben hof hinunter, ba üben fie gerabe,

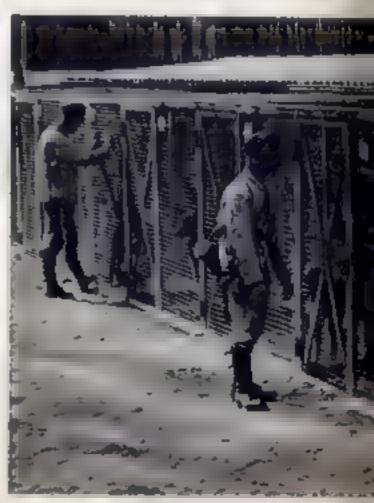

fcief und fah Beibe aufmertfam an. Db er fie mohl verftanden hatte? Es fcien fo.

"Bief tonnen fle noch nicht, die da drüben", extlätte der Soldat. "So geht die Ausblidung an, gerade wie die Soldaten zuerst das Marichieren leinen müssen. Rächste Woche kommen die Hunde dann in den Wald und werden ans Schiehen gewöhnt. Ein Weldehund darf natürlich nicht erschreden und sich pertriechen, wenn es einmal knallt. Zuleht müssen sie lernen, Meldungen von einem Ort zum anberen zu bringen. Das ist das Schwecke für fle, aber dann sind sie nuch unsere richtigen guten Kameraden, auf die man sich pertassen fann."

Ein ichriller Pfiff unterbrach die Uebung auf dem Sof. Die Sunde tamen an der Beite ihrer herren bicht an Belde norbel. Rolf ftellte die Ohren, ichnupperte in die Luft und Mopite aufgeregt mit dem Schwanz auf ben Boden. Die vielen Artgenoffen nahmen feine ganze Aufmerkjamteit in Anspruch, das mertie man wohi.

"Best werb' ich geben", sagie Beibe ein wenig haftig, "er hat jest so viel and beren zu beobachten, ba wird er zuerft taum merten, wenn ich nicht mehr ba bin." Der Golbat nichte ihr zu. "It vielleicht bas Beste." Beibe gab ihm bie Band und sah ihn gerabe an. Er sollie nicht etwa benten, daß sie

Aber bann fühlte fle es boch verräterisch beiß in ihren Mugen, fie manbie fich furz und lief zurud über den Sof an dem freundlichen Botten vorbet, immer welter, bis fle schon die welhe Gartenmauer hinter ihrem Saufe feben tonnte.

Da blieb fle stehen und rleb sich mit dem Taschentuch energisch über das Gesicht. Ganz einsach war es boch nicht, so ohne Rolf nach Hause zu kommen, auch wenn man sehr stoll barauf sein konnte, das et nun ein Arlegshund war. Aber bavon bursten die andern natürlich nichts mein ten.

In einem großen Zwinger auf dem Kasernenhof haben die Kriegshunde, und unter ihnen auch Rolf, ihr "Quartier"

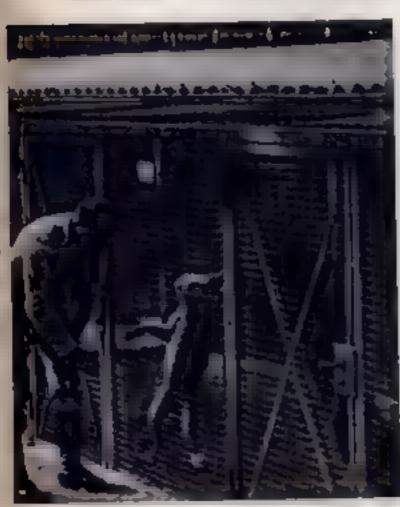



Run also wat es unabanberlich so welt: Baters Urlaub war zu Enbe. Beute nachmittag hatte Rutter sein kleines Röfferschen gepach, ganz leife hatten wir abendraus noch ein paar Tannenzweige von Welhnachten getan, und nun ftand Buter irgendwo mit in einer biefer vielen, dicht gedrängten Goldatenreihen, die sich bis weit vor die Bahnsteigsperre hinausschofen und noch immer kein Ende nehmen wollten.

Wie turz waren blefe wenigen Lage gewefen, wieviel hatte Bater une erzählt,
von feluer Batterie, von feinen Mannern, ihrem Unterftand hatt vor bem
Jeind, Eine andere Welt hatte fich ba
vor uns aufgeton, die wir nur ftaunend,
Stud um Stud erfennen fonnten.

Gang verbuntelt mar bie große Bahnhojshalle. Rur ab und zu bilgte irgendwo
ein tleines Licht. Und bazwischen Schol
fich unabliffig ein Strom von Menichen
hin und her, Golbaten, die pach ihren
Jügen fragten, Mütter, Schweftern, fleine Brüber, die Päcken und Palete trugen.

Ein aufregendes lebhaftes Getzlebe mat es, bas einen einfach mit erfaßte. Lang- fam, Wort für Wort wurden burch ben Lautsprecher die Büge angesagt; "18.20 nach Arter, 18.40 nach Nachen, Abfahrt von Gleis 1!" Wir wußten, das war Boters Zug.

Dann ftanben wir por Balers Abteil unb iaben gu ibm binauf. Immer noch neue Colbaten friegen ein, es mar gar nicht abzujeben, fo wie bie lange Reibe bie gange Babnfteigfante entlang, ju ber auch wir gehörten, "Bubich foldatijd ausgerichtet, fo wie fich's für Goldatenfrauen gehört", lachte Bater, und babel zwinterte er ein bifichen Mutter gu, bie fo gang ftill neben ben beiben Rleinen, neben Lies und Gifela ftand. Go brap hatte ich bie beiben noch nie geleben. Gteif ftunben ihre fleinen blonden, heute fo icon felbfte geflochtenen Bopichen in die Luft, Wie angemachien hielten fie Dluttere Banb und liegen fein Muge won Bater . . .

Ein bischen war er icon nicht mehr bei uns, ba war er icon in biefer anderen Welt, in bie er und der ganze Zug nun hineinfuhr, bei feinen Kameraden, an ber Front.

Noch einmal gibt Bater uns aus bem Abtellfenfter heraus die hand: "Saltet die Ohren fteif, folgt ber Rutter ichon, ichreibt mir von allem", fagt er uns. Wit

tonnen nur gang fill niden. Baier fennt ung ja. Er welft, bag wir es ihm für uns allein icon lange verfprocen haben.

Und bann find nur noch zwei, noch eine Minute Zeit, Und bann . . . bann laufen wir noch ein tleines Stud neben dem tahrenden Zug entlang, feben noch Baters Arm, noch feine Band, rufen noch einmal, so saut, bah er en einsach durch allen Lärm und alle Unruhe hören muh: "Auf Wiederseberseben — —!"

"Go, fast uns nach Baufe geben", fagt ba Mutter neben uns, beinabe fo mie fonft.

Rur, bag wir fie beute in unfere Dilite nehmen und wir beiben Alteren fie gang bill unterhalen.

Ein Bertiner Jungmabel.

# Die Zeitung, bitte

Frau Ruller, bie immer unsere Zeltung bringt, machte am letten Sonnabend ein gang trauriges Geficht. "Aber Frau Diuller", fagte ich gang erschroden, "was ift benn mit Ihnen los? Sind Sie frunt!"

"Ree, nee, Frauleinden", seufste Frau Miller, "bas ift es nicht; nur gestern ift doch mein Walter auf Urlaub getommen, acht Tage hat er man nur, und da solich benn so viele Stunden am Tag Zeitungen schleppen... eine Bertretung gibt en ja jest nicht bei dem Mangel an Arbeitsträften."

Es war gut, bah gerabe in diesem Augenblid Liefel aus bem britten Stod die Treppe herunterpolterte. Sie wuhte bei allem einen Rat, und was fie fich votgenommen hatte, das führts fie auch aus. Her nun wuhte fie Frau Müller volltommen davon zu überzeugen, daß Zeltungtragen für Jungmäbel ein herrlicher Spah sei.

Rach einigen Cinwanden rudte Frau Müller benn auch ihren großen Paden Jettungen heraus und meinte nur noch "Berliert mir nur teine bavon" Dann lief fie gang eilfertig die lange Strafe hinunter; benn Walter follte gleich heute ein besonders gutes Rittagesten bestommen.

Der Weg it unfer Stadtviertei ift nicht

weit. Georgkraße 1, bas war unfer erftes haus. Liesel und ich hatten beide einen Paden Zeitungen unter dem Arm, und so übernahm jede eine Häuserseite. Emfig machten wir uns an die Arbeit. Unaufstörlich ging es treppauf und treppab ...

So ichnell wie bas Flugblattverteilen, bas wir alle tennen, ging diese Arbeit in den ersten Tagen nicht, benn wir hatten eine Lifte mit ben Beziehern der Zeitung bestommen, also aufgepast!

Die Zeitungen woren abgezählt, es mußte nachher stimmen! Da mußte man zunächst genau die Namen und bie vielen kleinen Eigenarten der Leser kennenkernen, um alles aufs beste zu erlebigen.

36 ftanb por ber erften Etagentilt, ein Blid auf bas Ramenichilb - ein Blid in bie Lifte - richtig, in bielen Brief- faften gehörte eine Zeitung.

Weiter ging es treppauf, treppah. "Ra, was bringft Du benn?", fragte eine Frau, bie gerabe ble Treppe fegte. "Die Zeistung, bitte", fagte ich ftols.

"Wie tommt benn bas", gab fie per-

wundert zurud. Ich erzählte ihr von Fran Rüller und Walters Urlaub, "Da helfen wir Jungmäbel eben; ich glaube, wer werden es ichon ichaffen. — Doch ich muß mich beeilen, sonst ist Liefel viel eber sertig als ich. Die Lette möchte ich boch nicht sein." —

Rach brei Tagen brauchte ich teine Ber zieherlifte mehr, jest tannte ich meine "Aunden", und fie tannten mich. Ich wußte auch gang genau, was ich zu berachten hatte auf meinem Gang burch die einzelnen Häuser.

Bei Fran Reiger mußte ich furz antlingein, bamit fie mußte, fie tann bie neuefte Zeitung holen. Bei Schneibers wartete ständig ein bider Apfel auf mich. Diese Exicischung tat im ftandigen Auf und Ab gut. Doch flint ging es wieder weiter mit bem Zeitungspaden . . .

Die Taiche murde leichter, baib hatte ich es geschaft. Das große, hobe Edhaus mit ben vielen Bohnungen mar mein lettes — und bann mar Rube bis zum nächten Tag.

Ein Thatinger Jungmabel,



Feitz hatte einen Mufterungebefehl erhalten. Db er felbft eigentlich fo recht begriff, was bas für ibn bebeutete, welh ich nicht,

Er war noch jung und bachte nur den ganzen Tag an Wald, Wiefe und Feld und manchmal viellelcht ein wenig an mich, weil ich ihm oft in Keinen Dingen zelgte, daß ich ihn flebhatte.

Wit waren icon feit einem Jahr gute Freunde und einer hatte vom anderen gelernt und mit ihm viele icone Er-lebniffe geteilt.

Als ich vom Musterungsbesehl hörte, bin ich gleich zu Felig gelaufen und habe ihm alles erzählt, daß er ins Feld gerusen wird und "seinem Major" gut gehorchen muß, denn es war ja tlur, um den Felig würde man sich reißen, der sah prachtvoll aus, und gut gepflegt hatte ich ihn auch.

Als ich gerabe in diese Mebersegungen vertieft, durch bas Fenster fach, öffnete sich hinter mir die Tür und eine Männer-stimme brummte: "So also, das ist ber Festy" —.

Der Mann fab mich dann wohl auch im gleichen Augenbild an und fette etwas unbeholfen mitleidig hingu: "Fällt wohl schwer, der Abichted, tleines Frautein?"
In, und ab mir der schwer fiel — aber trogdem war ich ftolz daß nun Felix ins Felb durfte; denn anschließend erhielt der Felix seinen Stellungsbesehl, und zwar — wie ich es ja gleich gewuhl hatte — beim Major.

Drei Tage fpater rudte ber Trupp an bie Frant, gelig mar gang vorn, und fo viel Blumen hatte er in ben Schnallen fleden bie roten Aftern waren von mir

Gleich mußte er an mit vorbeltommen, bann wollte ich gang leife "Gelig" rufen. Reiner follte merten, wie ichwer mir ber Abichied fiel.

Aber alles wurde anders, Blamiert, reftlos blamiert hat mich ber Felig Gerade,
wie ich ihm gang leife den Ramen gurufen will, baumt er sich auf, schüttelt
ferne Nähne, wiehert laut und will
immer anders als der Rajox, Sonst
hatte mein Lieblingspferd so fein auf den
rechten Schenkelbrud achtgegeben, jest
halfen nicht einmal die Sporen.

Ich mußte schimpfen — "Felig terropp" —! Und dann verschwand ich . Ob mich ber Felig nun vergesten wird? — Aber ich mußte boch schimpfen!

Eine oftpreuhifde gubrerin

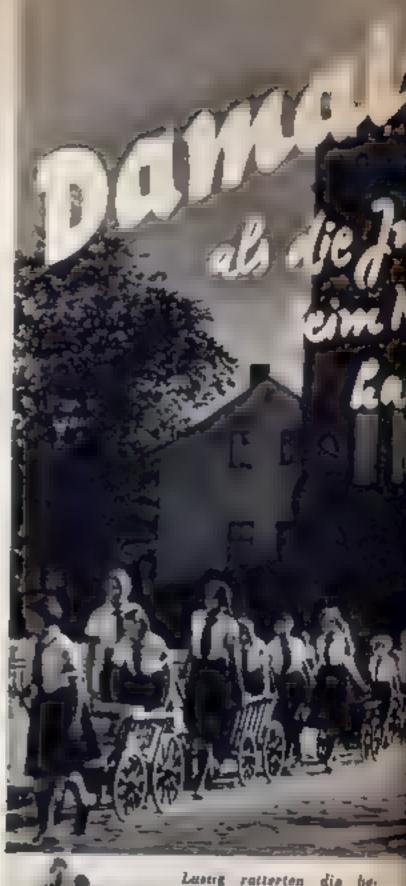

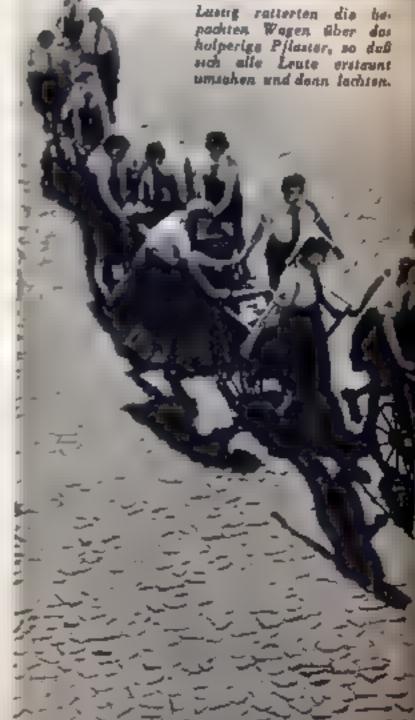



Die ganze Stadt ift ftolz auf die neue Großlüche am Bahnhof. Sie ist erst im November sertig geworden, ganz neu gebaut und eingerichtet. Seit Wochen werden hier nun seden Tag Soldaten verspslegt — solche, die zur Front sahren, und solche, die von dort kommen. Und alle sind begeistert — nicht nur von dem guten Essen, sondern auch von dem hellen, warmen Estaum mit seinen neuen Bänten und Tischen und den bunten Garbinen an den Fenstern.

Um allerstalzesten aber find bie Jungmabel. Gie waren es ja, die beim Bau mitgeholfen haben, und ohne fie mare bie ganze Ruche otelleicht gar nicht mehr vor bem Froft unter Dach gefommen.

Eines Tages im Oftober machten namlich Gerba und Elfe bie Entdedung, daß an bem Reuban nicht mehr gearbeitet wurde. Alle Gerüfte waren leer, in der Riesgrube wurde fein Mörtel mehr angerührt, und nur Maurermeifter Drehler ftieg mit bes forgtem Gesicht über den Bauplag und fratte sich von Zeit zu Zeit bedentlich hinter den Ohren.

"Was ift benn bei Ihnen los, hert Drehler, machen Sie Feiertag mitten in ber Woche?" Gerba pflanzte fich por bem Maurermeifter auf und lachte ihm von unten ber gerabe ins Geficht.

Meifter Drefter hatte im allgemeinen zwar nicht viel übrig für bas "Rinberpad", und er ichwang allemal brobenb feinen Spazierftod, menn er einen Jungen oder ein Mädel auf dem Bauplat herumspielen jah. Aber heute war ihm ganz danach zumute, seine Sorgen auszupaden, auch wenn es nur vor zwei Jungmädelführerinnen war. Es lag nicht an den Maurern, daß der Bau nicht weiter ging. Arbeitskräfte waren genug vorhanden, aber es sehlte an den Steinen. Peter Behrens hatte mit seinem Schlepptahn am Dienstag eine Ladung Ziegelsteine gedracht und am Hasen abgeladen. Da lagen sie nun zu großen Haufen aufgestapelt, und in der ganzen Stadt war tein Juhrwert aufzutreiben, um die Steine zum Bauplat zu schaffen.

— . . und babei wird es wirklich höchste Zeit, daß der Bau

... und babet mirb es mirtlich höchfte Zeit, baß ber Bau unter Dach tommt. Aber ich tann boch nicht felbft mit einem Bollewagen losziehen und die Stelne holen." Meifter Drehler fah nun mirtlich gang befümmert aus.

Elfe lachte hell auf. Das war wohl fehr unhöflich, aber ber Gebante, ben biden Meister mit seiner Melone und seinem Spazierstod nor einem Bollewagen mit Ziegelsteinen durch bie Stadt ziehen zu sehen, war zu tomisch. Gerba aber lachte gar nicht. Sie hatte die Stirn frausgezogen und spielte an dem obersten Anops ihrer Aletterweste wie immer, wenn sie sehr kart über etwas nachbachte. "Rein", sagte sie dann unvermittelt, "Sie tonnen das natürlich nicht machen, herr Drekler, aber wir Jungmäbel, wir tonnen es."

"Ranu", Meister Drefter blieb vor Erstaunen mitten auf ber Straße steben, "ihr seib ja wohl bes Deuwels! Was könnt ihr?" Aber er hörte sich Gerbas großen Plan doch ausmertsam an, in dem 20 Bollewagen und 150 Jungmäbel eine sehr bedeutende Rolle spielten. Sein Gesicht war auch viel freundlicher, als er, den Spazierstof schwentend, nach Hause zog. Er pfiff sogar das Lied von der Ertla vor sich hin, grell und ein bischen salsch und das lat er nur, wenn er, gang besonders guter Laune war

Am nächten Morgen lachte die ganze Stadt über einen seltsamen Zug, der vom hafen durch die Stadt zum Bauplat marschierte. Zwanzig Bollewagen waren es, hoch beladen mit Ziegelsteinen. Jeder war mit zwei Jungmädeln bespannt, und zwei schoen hinten. Um Bauplat standen weitere Jungmädel, die jeden Wagen abluden und die Steine zu den Stellen brachten, an denen sie gerade gebraucht wurden. Um hafen aber wurden die Ziegelsteinstapel immer kleiner, und Gerdn bewertte mit Bestiedigung, dah ihr hilfsbienst ausgezeichnet klappte. Rachmittags kam die Ublösung. Gruppe 2 hatte es sich nicht nehmen lassen, auch babel zu sein, und Gerda war es recht so. Ihre Mädel waren die Stapel am hafen bis zum letzen Steln waren die Stapel am hasen bis zum letzen Steln



Es war gar nicht so einfach, die Ziegelsteine so fest zu verstauen, daß hestimmt keiner verlorenging.

dog poch ein pear Stun-

den tyknonten um die Manifes als Handlenger en



abgebaut, und auf ben Geruften flaticien bie Maurer bie legien Rellen Mortel auf bie fertigen Mauern.

"Deuwelsterle feib ihr", Deifter Dreffler ftrablte über bas gange Geficht, "hatte es euch gar nicht zugetraut, wirflich." -"Die bie gelernten Sandlanger", fagten ble Maurer, und einer meinte, fo pergnüglich und munter fet es bislang wohl noch auf feinem Reubau jugegangen. Ia, das fanden die Jungmäbel auch. Gang abgesehen von all ben aufregenden 3miichenfallen, über bie man jest erft richtig precen und lacen tonnte. Bie Glics Juhre mitten auf ber Sauptftrafte umgefippt war und für fünf Minuten ben gangen Bertehr Rillgelegt hatte, wie Brigitte mit bem Gug in einen Mortelbaufen geraten mar, und wie Barbel fich mit ihren zoten Biegelftelnhanden immer wieber über bas beige Weficht gewischt hatte, bag fie mittags wie eine feibhaftige Rothauf ausfah.

Das Schönfte aber war, bag alle Jungmabel zum Richtfeft eingelaben murben und mit babeifigen burften, gang wie bie Leute vom Bau. Rachmittags murbe fogar getangt, und Deifter Dreffer forberte Gerba jum erften Balger auf. "Denn", fagie er, "Ehre wem Ehre gebuhrt, und oone die Jungmadel maren wir bestimmt nicht fertig geworben . . . "



Halle-Saale



Gr. Ulrichstr. 57

## Die große Samilienzeifung

Das Blatt mit der höchsten Auflage im Gau Halle-Merseburg

## Die weltberühmte HOHNER Gratis-Katalog 54 Spilen, Insges 162 Abb., gile Innotarbig 10 Mo-notarbig. LINDBERG Gröbles Hohner Versondhaus Deutschlands MUNGHER Koufingerstr, 10:

# Gprich und fchreibe

Ber fallb fricht, wird beiddelt. Jeblerhafte Wer fallt fpricht, wird beiden. Jehlerhafte Briefe biebem ohne Eriofg, jerfeben gute Dem bindungen, Aermeiden Sie bas! Befellen Gie bas Lehrbucht "Cprich und ichreibe richtig Dentich mit Wertracht nach den neueffen amili Gen Regeln. Es bemitwortet alle Zweifelsfragen; mir ober mich, Gie ober Ihnen, guter ober foliechte Sat, Romme ober feine, großer ober feiner Buchtlage, fober finen, 230 Seiten in Caralleinen geh. AM 4.45 einschließtich Dorie [Rochachme AM 4.15]. Ruchwarenand Grinnbard Brardan. D 4.12 Buchversand Gulenberg Dresden-D 442

# Das beste Einneibungsmittel

bet Schmers- und Ermüdungsmuständen ist der jahrzehntelang bewährte





Die NS.-Volkswohlfahrt ist der Garant des soziallutisch. Willens der NSDAP.

## Unterricht und Ausbildung

Fremdsprachen

#### Beethoven-Dresden straße 7

Dolmetscher- und Fremdsprach-Korrespondentinnen-Ausbildung in Englisch, Französtsch, Spanisch, Italienisch, Russisch

6 Monate in 2 oder 3 Sprachen nach Wahl

Vorbed.: Engl. und französ. Schulkenninisse, eiwas deutsche Einheitskurzschrift. mod. Villeninternate an dem berühmten "Großen Garten". Gule Verpflegung. Glänzend beurteilt durch Benörde, Industrie, Presse u.früh, Schüler, Freiprospekt

### Technische Assistentinnen

Staatlich anark. Lebranstalt f, med.-lecht. Assistantitues Laberaterium Margot Schumann

Bin. - tJehterialda - Weal Tietzenweg 86-80 Stratuszem i. d. Anstalt v.eig.Prillungskommission. Prosp. fred. Begian: April a. Oktober





Stoetiich oaark. Lahrungtoft L technische Assisiantinnan Sänti. Fädver, Eöntgen u. Labor Steetsexamen Ontern u. Herbet Prospekt Irell

olk f.Jongera Mronkhalton Dr. Hone Gillmeister Berin NW7, Friedrichstrolle 199

## Kaulmännische Ausbildung

Prof. Dr. Golfelber.

Musbilbung als

tednifche Miffifentin

on mebiginifchen Inftituten

Die foatlich anertannte lebr-anftalt für techniche Mffiten.

linnen an medialnifden Infti-tulen am Gtabiliden Rranten-baus Badienbaufen in Brant-furt a. DR., Efdenbachfrabe 14, beginnt im Noril 1840 mit neuen Lebrgungen für das Bionigenlach

und das Laboratoriumelad, Gr.

forberlich find: Cherfefundareife ober die Bielle einer neuntlaff, Mittelicule fowie ein Minbeftalter von 190. Jahren,

Mustunft erteilt bie Eculleilung:

Bandels-Balbjahrs-Rurfe imit Burgideift. u. Dlaidinefdreibent. Genal. Burbereitung für bie Buro. m prarte. Berlangen Ete Project B.

Bertholds Unterrichts - Anstalt telpaig C 1, Salomonetr. 5. - Rul 23074

## Verschiedenes

Diemied, leberntwiem frennter

Abterlung WIESBADER

Grill, Asso. von analytisch. Chemitern powie von Chemotechnikern(innen) mit Abschlefprülung unter stantl. Vorsite.

"Schon in I Wochen können Sie 10 Unter-

# Grundsatz für Ihre Körperpflege Enige Troplen Diaderma toglich in die Haut

Diaderon let Schots and Nakrung für die ffant; es bewahrt var starker Entlettung und ist deshalb für die Edeperpflege wiehtiger denn je. - Verwenden Sie anch Dinderma-Seeeand-Mandelkieie, Dinderma-Gesichtsnahme n. -Gesichtswagner

M. E.G. GOTTLIEB, HEIDELBERG 189A

### **Stellenangebei**

Bandmeberet In N.A mort parent l'assert fucht für fofort ob. Oftern Behrling (meibl.) unter ginftigen Bebingungen. Bewerb, erbeten an

Sent meberel Rönigöfelb, Gamazymath.

richtshriefe - Anfänger - durchurbetten. Eilechrift lernen macht rintigen Spaft. beiten immer richtig. - Hote Praxis. Vortresslich, 840 Süben in der Minutel"

## Kurzschrift: 1250

alle Labruittel blaften [hr Eigentum) Maschinenschreiben

Fremdsprachen-Kurzschriften Sefentinemmer, Backscher Auszugeritt-Brief-Bulerfeht, Backs-Grunewald. Variengen Sie messest Proop. fr. 13 . und Aufkührung Eine Auszichrift.

# Das Deutsche Rote Kreuz

umfast 68 Schwesternichaften in allen Teilen Großbeutichlands.

Bur Ausbildung als DRR. Schwestern werden jederzeit Lernichweitern aufgenommen im Alter von 18-34 Jahren, jungere Madel von 17 Jahren an tonnen als Borichulerinnen hauswirtichaftlich ausgebildet werden.

Mulnahmebebingungen: Deutschblutige Abstammung nationalsozialiftische Gesinnung, carafterliche und torperliche Eignung, gute Schul- und Allgemeinbildung, einsahrige hauswirtschaftliche Tatigleit, Ableiftung bes Arbeitebienstes bei entsprechenbem Alter. Die Ausbildung zur DRR. Schwefter ist unentgeltlich, fie umfaßt neben ber Krantenpflege weltanschaulichen Unterricht, iporiliche Beratigung und die Ausbildung im Wehrmachtefanitatedienft. Rach dem thejet jut Ordnung bet Rrantenpflege bauert ber Beiuch der Krantenpflegeichule 18 Monate, der ftaatlichen Brufung folgt ein burch bas Gefeg vorgeschriebenes prattliches Jahr jur Bertiefung ber erworbenen Renntniffe und gut Erlangung ber Erlaubnis jur berufsmäßigen Musübung ber Rrantenpflege.

Die Mufnahme ber ausgebildeten Schwefter in Die Schwefternichaft fest eine Brobezeit poraus; basfelbe gilt fur Schweftern, bie nicht im Deutschen Roten Rreng ausgebilbet, aber bereits im Befit ber faatlichen Erlaubnis find

Die DRR Gemefternichaften gewähren ben Schweftern freie Wohnung, Berpflegung, Dienftleibung, Tafchengelb, Urlaubegelb uim und in Beiten von Rrantheit, Arbeitsunfahigtett und im Ruheftanbe volle Berforgung.

Die DRR.-Schwestern arbeiten in DRR Arantenhaufern, Wehrmachtslagaretten, Universitätstliniten, in allgemeinen Rrantenhaufern und Sonderanstalten, auf den Arantenftationen, im Operationsfaal, Ronigenabieilung, Laboratorium, Waslage, Cymnastit, Berwaltung, Wirtichaftsbetrieb, Sauptluche, Diattuc, Ralderel u. a. m.

Ein einjähriger Aurjus in der Werner-Schule vom DRA gibt geeigneten Schweftern die Moglichteit, fich fur lettende Boften im Deutschen Roten Rreug vorzubereiten. Die Muiterhaufer forgen fur die Fortbildung ber Geweftern burch Sachausbilbung und Lebrgange in ber Werner-Schule bes DRR.

Bewerbungen um Aufnahme find an Die Oberinnen nachftebend angegebener Schwefternichaften ju richten; Formblätter für bie Mujnahme und jegliche Mustunft find von dort ju erfragen.

| Bergeichnis ber Mutterhäufer vom Dentichen Roten Kreug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                            |                         |                                                                      |                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Mujdrill:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Edwefternichalt .        | Anfdrift:                                                  | 2 diretternicatt -      | Westerit:                                                            | 2dieifternichat)                                                  |  |
| L. Milona<br>Blee 16t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Pelenenitin            | 26. Gere (Zufteingen! Doelingfir, 15                       | Ch Iburingen            | 41. Meiningen<br>Grubfir. 7                                          | - Derjog-Weerg.                                                   |  |
| 2. Berlin NW to<br>Scharnhornitratic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n Morfrices Dans         | 27. Woodeten<br>Boileppa Soipelal                          | Philipps-Dolpital       | Nompbenburger                                                        | and the                                                           |  |
| BlnCharletenag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Paulinenhaus           | Orinter Land-<br>firate St n                               | - Bills Macineid Done   | 51 Cilcoba (Rain)<br>Dindent Sing in                                 | - Münden                                                          |  |
| Meelin-Cantwig<br>Mozarific 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · Butlen-Geeilten-Daus   | 28. Gras                                                   | - GIN -truckly in Zusta | 10. Bofen                                                            | - Olfensach<br>Boien                                              |  |
| Berlin-Lichterfeibe<br>Garftennftr, bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Mittherghaus           | gaffe 24                                                   | Eseiczmarf.             | Titfurter Beg 5                                                      | Cuedlinburg                                                       |  |
| Dinbenburg T.III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | für Teutiche ub. Bee     | Flein Schlump<br>54-55                                     | - Dombutg               | 54. Coerbruden<br>3. Bt. Moabach                                     | - CHILLIAN NO                                                     |  |
| Schumaunftr, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Brandenbnig            | Sl. Dannener<br>Pübetodekt t                               | . Clementinenband       | (Baben), Johnste 5<br>Stobert Roch 217.2                             | - Zaoztanb                                                        |  |
| Grote Zeeftr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Beelin-Beigenfer       | *62 Connects<br>Creciolity 7<br>33. Hab@emburg.c.b.O.      | für Canglinge- unb      | 16 Banfa (Thuringen)<br>bei Effenberg                                | Etle Zchwelternfibafi                                             |  |
| fangenbreet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Huhzland                 | Raffer Stiedt                                              | 1300 Comburg v. b. C.   | Buguftinergaffe ?                                                    | 2014burg                                                          |  |
| Braunichmeig<br>Bamburg, Etz. 236<br>Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 . Altaunichweig        | 21. Marinbab<br>Mattonifte. 2                              | Narkeland               | 57. Edmerin (Medle.)<br>Edilageterplan !<br>be. Siettlineftennenbori | Medlenburg                                                        |  |
| Cherfte le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Danielde Zdivelternich.  | Rather Aller 10                                            | garfornisc              | Berm. Bering                                                         | - Zueilin                                                         |  |
| Bentbeimfir. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glifabeth Saus ,         | Danfteinfte. 30                                            | wallet                  | 30, Steur Bierninger                                                 |                                                                   |  |
| Breplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Augusta-Polpital       | Unnenftr, 63                                               | 2dwelternidali          | 217. 129<br>100. Zielp (Pommern)                                     | - Coerbonau                                                       |  |
| Wirtemväldchen 6.<br>Coburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Echlel, Echwefternichaft | Corenhendamm<br>8-10                                       | Deinrich Zawefternich.  | Steinfir. 18                                                         | Stolp Stolp                                                       |  |
| Bling I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Warrenhans               | 30 Ablustinbenthut Grangfir, f-10                          | Stheiniand              | 2( berbutgit 80                                                      | Schwesternichali                                                  |  |
| The second secon | Mlice Edwefternidatt     | 8t. Milin-Limbenthot Reseler Str. ft                       | - มิอัโท                | Julius-Schred-                                                       | - Zophtrahann                                                     |  |
| Reichenbachfir. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Tresden                | Tragbeimer                                                 | Leading 1               | 93. Wien 19<br>Willrothfit. 78                                       | Billroth-<br>Schwesternichalt                                     |  |
| Divorente 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Thffeidorf               | Butoerftr. 12-13<br>(2. Mrefelb                            | - Diprenken             | Anderipitatgaffe 6                                                   | - Olimari                                                         |  |
| Ratier-Friedrich-<br>Litage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Antmark                | Anfalten                                                   | - Grefesh               | Schone Anglicht 41                                                   | - Oranien                                                         |  |
| Bott Comlefte 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Weitprenfien           | *13. Canbaberg Betthe<br>Aricoeberger<br>Bit. 16 n         | - Grengmart             | Schwalbechet<br>Str. 62                                              | - Parebaben                                                       |  |
| Onle(anbit: 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abeimid Matterbaus       | 14. Leipife C 1<br>Marcenftr, 17                           | - Seinita               | 67. BuppertaleBarmen<br>Sudbofftr, 27                                | - Wupperlat-Barmen                                                |  |
| Caindelte, 14-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Frantinri von 1866     | 41. Bübed<br>Markfir, 10                                   | - Yabed                 | 68. Bappertol-Elberf.<br>Darbiltr 55                                 | Buppertal Elberiel                                                |  |
| Gimentetiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300-2                    | in Magbebutg Grobotter                                     |                         | Berliu-Bantwig                                                       | Berner-Ecule vom                                                  |  |
| Anlage 4-8<br>). Frantfint (Dben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Waingau                  | 42 Matny                                                   | Wahlenberg Stiffung     | Arebenftrage 70                                                      | Teutiden Moten frei<br>ange für Ting, Edio                        |  |
| Gorpelftr. 13<br>6. Gellentirden<br>Unappfdolteftr.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cherland<br>Settlaten    | Auf ber Steig 16<br>*[ Darbarg (Vahu)<br>Leurimbaneitr. 25 | Marburg (Yahu)          | junge Madchen p                                                      | aftlide Ausbilbung fu<br>on 16 Johren ob at<br>TRR. Echwekernberi |  |

Die mit \* bezeichneten Wufterhaufer gewahren eine Amebilbung in ber Cauglingepflege.

nehmen unfere Mütter gern Mondamin, mit bem fie fo foon vont Gebrauch in ber Ruche ber vertraut finb.

## Hier bitte day Rosert

Mondamin-Galbmild. 1/21 Paffer, 1/21 Milds, 30 g Mondamin, 20 g Buder.

Montamin in dem Waffer ottrühren und unter Rühren 2 bit 3 Minuten todem loffen. Den Brei burd ein Steb freiden und bie verbampfte Bluffigtett mit abgefochtem Waffer wieber ju 1/2 | auffüllen. Buder unb Mild dozugebra und bie Militi noch einmal auftochen laffen.

Mondamin-Bweidrittelmild wird nad bem gleichen Regept jubereitet, fatt 1/2 | Milde werben 2/3 | Mild, fatt 1/2 | Waffer 1/3 (Waffer genommen

Bei der Berfiellung von Mendamin Delimiid wirb reine Rubmild vermenbet.

Monbamin gibt of auf Me Krougabicontite ber Reichebrutfartefür Kinder bis zu 6 Jahren.

Regeptiereldibren foftenlad von ber Mondamin-Ocfellfchaff ....

## MONDAMIN



### Kranken- und Säuglingspflege

### Deutiches Rotes Rreng Schweiternichaft Bojen

nimmi junge Radden jur tonentofen Ausbildung in der Rrantenoflege auf I'hjabrige Ausbeibung in ber Boetlich anertannien Brantenpflegeloule. Auch werben gut enegebilbete Echmeftern u. Buchimmeftern in Die Schwesternichoft anigenommen. Melbungen mit Lebend-lauf, Lidibild und Rudporte an die Obertn, Bolen, Am Bernhardinerplan.

Berny. - Minderletimile (Sultenheilanft.) Menderlibers Stant, anert. Saagl. u. Rleinfinberpilegerinnenfdule. Beiter: Brot. Tufen. Beginn ber 1. # 2jabr Lebeg. April u. Oft. Bur bie im April 1940 beginn, Lebrg, werb, noch Edulerimen aufgenommen Aufrag, un die Cherin.

Stanti. anert. Arantenpflegeichnle im Giabifrantenbane Murgen (Ga.)

nimm! jum 1. 4. 1940, eutl. febber, Somefternichalerinnen auf. Anfragen mil Lebenslauf, Bichtbilb unb Beng-niffen an bie Oberin.

Williet A. Soughnoedem Zenebet Stellen and ale Singlingeplogerin Beg. d.Lehrp. am 7.4 m.3 10 Nah d.d. illiorachia

### Hotelfech - Ausbildung

Doiel . Betreifteling, Benf, . Bricerfing, ibeichattattabret, Burs-, unden- u. Zaal-Angefrellte it. a. merben grantt, and. gebitbet im praftifd, Unterricht b. aris. hotel-Jackichule Dafing-München

Rufige Breifet 50 % Inbrpreiber-mübigung! Brinigunesele, Glierurefer. n. Profecte trei burd bas Direteann.

### **Verschledenes**

Debiginifchelinin. flinit, Breolan Ausbildung für faatlich anertannie Tillialffentinnen, Litrebeginn 1. April 1960. Gingelheiten durch bie Dift. füchenteitung ber Allnit.

Gymnastik

lurnen - Sport

Staati, onerk, Ausbildungs-stätte für Deutschaßymaastik Barufsausbildung

Gymnastlech-Hauswirtschaftliches Schulungs jahr

Ausk, u. Fresp. Schulbarn Heitereu la Drazdos

Reichmann-Conte, Sannever Anarl, unerfaune Anabilbungeftarte (fit Deutliche Gumnaftit | Epoct / Lang. Beg. April u. Cli. Dammerneinftr, 3 Proip

Comnaftifichule Deligic Bertine Tablem Berutoausbild ( It. Bomn bauemirtich Perniobt i Boriemi-

Botte Müller, Frantfurt Di. Bultftrafte W. Long | Bumnatit polifiandige Muebilbung aum Lehrberuf und Tangerin bie gur Bubnenreife.

Symnolit-Serul Zineilid, Exame. Tennisplage Logesidule, Weterat. 8

## Gymnastikschule Mednu

Bertin-Bedurberg. Innebruder Etz. 44, 71 19 15 Behlenderfeiten. Mlegauberftraße 17, 54 14 12

Berufdanebilbung - Betlenfutle Baienfurle

Bewegungskunst, aisthe, there eristing der elichtige ferel die bibeile mount foton Lippanes She

## NS.-Sozialpädagogisches Seminar

bes Umtes für Bollowohlfahrt, Gan Oftprengen Ronigsberg (Br.) u. Allenftein (Ditpr.).

Bebraange gur Berulaana

Boitopllegerinnen. Rindeigarin, u Cottuettunen Afnigeberg; } augenbleiterinnen

Raffel, Frobelfeminar

Coglatpab. Geminar bes Evangel.

Dietonievereine Beelin Sehlenbarf

Dantmirtfdafilide Borfinie,

Antine, 2 Johre.

Conberlehrgang

Rindergarinerinnen-hortnerinnen-

Jugenblefterinnenfurine, 1 Jahr. Beginn offer Aurfe April 1840.

Schuleringenheim. - Profpetie.

Stautliche Houshaltungs- und Land-

frauenschule Orseienbaum Anhall

Grundliche Ausbildung in Daus, Gat-

ten. Stall u. Rinberpffege. Bugefaffen !.

bie Ableiftung bes banemitticoitlicen

Lebrgonge. - Sogial geftatfelte Echil.

geiber. Rurinebeg. April u. Oftuber.

dea Meichearbeitebienftes

gelunber und woldreider Gegenb,

Micnftein:

Aindergarin u forinerinnen Quederpilegerinnen

Beginn Derbft Chern Innerläffige Dinfit. inftramente (Gitar-Citers Oftern Attorbione, Blad-R. BerbR

Romeradicattebeime find angeichloffen. Aust u Broip burch Cemtnarfritung in Ronigeberg (Br.). Rotolinben 32/66.

hanshaltungeidute Dr. Manie Guigt mit Echulerinnenbeim. Wegt 1984, Jahred., Galb. und Bierieljabresturfe Prudiorilt.

Breigiburb frett em Bubenlee Ronftan; .... Abets

Wandplinen,

gegründet 1854

Etebendtunn

(Bugtlaub) 200.

"Sone Siller" berrt get b. Gre u. Wald, Grot bouam Musb. Biff Beiterbilb., Sanbiert, Steno 1 3abr, für Abiturientennen W Jahr. n. Dald. Schretb., Sport u. Gefelligfeit.

### SCHULERINNENHEIM

ber Einbi Mbrblingen mit delen, i 3. n. 1/2 3. Brattitum. Mäthenvierfonte (6 Riaften) Rabdenmittelionte (b Minfen) Granenladidnie:

I: Dausbaltaugoldgeiflaffe 21. Ile handhalipflegerinnenlebrgang Austanit: Der Direfter.

#### Beimar

Aboil Bartele Etrafte 4. Franenichute f. fogsalipabugug, Bernfe:

I. Geminar für Ainbergarinerinnen & Sommerinnen, Pratitfume für Bubreranwarjetinnen

Echule für Rinberpliege. und Daus holigebilinnen. Seimloule. Aufnahme Offern. Ausfuglt burd die Ecullettung.

Schiden Gie Jure Tadier in eine

## Candfrauen chule des Reifensteiner Verbandes!

Cinjabrige

Sie lernt bort elleb, mas fie fpater für ibre Aufgaben ale Cauelran und Damer braucht. - Anberbem Bot- bim Anabilbung ju ben aubfichtereichen Berufen ber landwirt. ichafiliden Lebrerin und ländlichen Sannhallopftegerin. Eduten in allen Teilen Tentidlanbs. Gintritt Chern und Derbit. Austunft und Drudfachen burd ben

Reifensteiner Verband, Berlin W 9, Köthener Str. 34





An des Institut für Kurzschrift und Maschinenschreiben Römer & Gatzke, Berlin SW11, Postschießfoch 70 C. 1 ich fatte um omerbindliche und kosteniese Austwelt über den Fern-erherticht für Korzschrift und Muschinerschreiben

Yes and Zeroma Ort and Strale

preiswertegur! Katalog frêil M. K. E. Fischer Harfima juliasan

Musik!

Dispertial-Sa. 576